# A. D. 1934 CURRENDA Nrus VII

PISMO URZĘDOWE TARNOWSKIEJ KURJI DIECEZJALNEJ

## SACRA PAENITENTIARIA APOSTOLICA

(OFFICIUM DE INDULGENTIIS)

I.

PRECES, POST PRIVATAE MISSAE CELEBRATIONEM RECITANDAE, INDULGENTIIS LOCUPLETANTUR

#### DECRETUM

Ssmus D. N. Pius divina Providentia Pp. XI, benigne excipiens humiles plurium sacerdotum postulationes poscentium ut Sanctitas Sua amplioribus indulgentiis dignaretur ditare orationes illas, quae, iussu s. m. Leonis Pp. XIII, in omnibus Orbis ecclesiis post privatae Missae celebrationem flexis genibus sunt recitandae, ad incitamentum quoque fidelium qui Missae intererunt, ne ab ecclesia discedant antequam sacerdos omnia compleverit quae sacra Liturgia ipsi absolvenda mandat et antequam ipsi simul cum sacerdote easdem persolverint orationes, in audientia diei 18 huius mensis infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiori concessa, paterna liberalitate piam ad devotam praefatarum precum recitationem decem annorum indulgentia locupletavit, mandavitque ut tanta elargitio publici iuris fieret.

Haec autem decrevit, servata quoque septem annorum partiali indulgentia, quae ex concessione s. r. Pii Pp. X gaudet precatiuncula "Cor lesu sacratissimum, miserere nobis"ter cum sacerdote flexis genibus pariter post Missae celebrationem a fidelibus repetita. Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione et contrariis quibuslibet minime obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. Paenitentiariae Ap., die 30 Maii 1934.

L. CARD. LAURI, Paenitentiarius Maior

L. † S.

I. Teodori, Secretarius

II.

I'RECULAE QUAEDAM IN HONOREM SSMI SACRAMENTI INDULGENTIIS DITANTUR

#### **DECRETUM**

Ut queant velintque fideles in divinissimum Altaris Sacramentum iugibus (quanta humana fragilitas sinit) devotisque adspirationibus animum et cor intendere, maxime opportunum visum est breves nonnullas preculas, quae mediis etiam in quotidianis

egzempillución

occupationibus facile repeti possint, eisdem proponere, peculiaribus hunc in finem indulgentiis auctas. Quare, instante infrascripto Cardinali Paenitentiario Maiore, Ssmus D. N. Pius divina Providentia Pp. XI, in audientia die 1 huius mensis eidem impertita, benigne concedere dignatus est, ut oratiunculis, ex eucharistica liturgia vel invecta populi consuetudine desumptis, quae infra indicantur, sequentes indulgentiae, suprema Sua auctoritate, edicantur adnexae; nempe ut

#### a) Antiphonae cum versu et oratione

O sacrum convivium, in quo Christus sumitur: recolitur memoria passionis eius; mens implétur grátia et futurae gloriae nobis pignus datur.

V. Panem de caelo praestisti eis;

R. Omne delectaméentum in se habéntem.

#### Orémus

Deus, qui nobis sub Sacraménto mirábilt passiónis tuae memóriam reliquisti; tribue, quaésumus, ita nos córporis et sánguinus tui sacra mystéria venerári, ut redemptiónis tuae fructum in nobis jugiter sentiámus. Qui vivis et regnas in saécula saeculórum. Amen.

Indulgentia partialis septem annorum adnectatur, si eadem pia mente et saltem corde contrito recitetur:

*Indulgentia plenaria*, suetis conditionibus lucranda, si per integrum continuum mensem quotidie recitata fuerit;

#### b) Invocationi

O salutáris Hóstia Quae eaeli pandis óstium, Bella premunt hostilia; Da robur, fer auxilium.

Uni trinóque Dómino Sit sempitérna glória, Qui vitam sine término Nobis donet in pátria. Amen.

Indulgentia partialis quinque annorum et indulgentia plenaria ut supra;

c) Laudationi populari, quae italice ita se habet:

Vi adoro ogni momento, O vivo Pan del ciel, gran Sacramento.

Indulgentia partialis trecentorum dierum et indulgentia plenaria ut supra.

Praesenti in perpetuum valituro absque ulla Apostolicarum Litterarum in forma brevi expeditione et contrariis quibuslibet non obstantibus.

Datum Romae, ex Aedibus S. Paenitentiariae Ap., die 4 Iunii 1934.

L. CARD. LAURI, Paenitentiarius Maior

I. Teodori, Secretarius

## COMMISSIO PONTIFICIA DE RE BIBLICA

#### DECRETUM

#### DE USU VERSIONUM SACRAE SCRIPTURAE IN ECCLESIIS

Proposito ab Exemo Episcopo Buscoducensi, nomine etiam ceterorum Exemorum Episcoporum provinciae ecclesiasticae neerlandicae, sequenti dubio:

Utrum permitti possit in ecclesiis populo praelegi pericopas liturgicas Epistolarum et evangeliorum secundum versionum non ex "veteri vulgata latina editione", sed ex textibus primigeniis sive graecis sive hebraicis?

Pontificia Commissio de Re Biblica ita respondendum decrevit:

Negative; sed versio Sacrae Scripturae christifidelibus publice praelegatur quae sit confecta ex textu ab Ecclesia pro sacra liturgia approbato.

Die autem 30 Aprilis 1934, in audientia infrascripto Consultori ab Actis benigne concessa, Ssmus Dominus Noster Pius Pp. XI praedictum responsum ratum habuit et publici iuris fieri mandavit.

Ioannes Baptista Frey, C. S. Sp. Consultor ab Actis.

## Zarządzenie w sprawie delegacyj i listów anonimowych.

Przew. XX, Duszpasterze ogłoszą z ambony, że:

1. Delegacje do Kurji Biskupiej w Tarnowie w sprawie obsadzenia probostw lub przeniesienia księży nie będą przyjmowane.

2. Listy nie podpisane imieniem i nazwiskiem autora (anonimy) nie będą uwzględniane.

## Ferje kurjalne.

Z powodu okresu wakacyjnego do 15 sierpnia i wyjazdu XX. Biskupów zechcą PT. Księża odłożyć swe odwiedziny osobiste i tylko ważniejsze sprawy skierować pisemnie do Kurji.

### Wizytacja dekanatu Nowo Sądeckiego i Baranowskiego.

JE. Najprzew. Ks. Biskup Ordynarjusz dokona wizytacji w następującym porządku: 19 i 20 sierpnia: Jakóbkowice, 21 sierpnia Tęgoborza, 22 sierpnia Chomranice 23 sierpnia Trzetrzewina, 28 sierpnia Zbyszyce, 29 sierpnia Wielogłowy, 30 sierpnia Siedlce, 31 sierpnia i 1 września Podegrodzie, 10 września Mystków, 11 września Komionka Wielka, 12 i 13 września Nawojowa.

JE. Najprz. Ks. Biskup Sufragan dokona wizytacji dekanatu Baranowskiego: 18 sierpnia przyjazd do Gawłuszowic, 19, 20 i 21 Gawłuszowice, 22 Górki. 23, 24 Borowa, 25 Tuszów Narodowy, 26 Jaślany, 27, 28 i 29 Padew, 30 Wola Baranowska, 31 sierpnia, 1 i 2 września Baranów.

W czasie wizytacji wszyscy Kapłani dodadzą we Mszy św. orację ad impetrandam gratiam Spiritus Sancti,

#### Do XX. Moderatorów Sodalicyj Marjańskich szkół średnich

W myśl ustaw sodalicyjnych czynimy XX. Moderatorów odpowiedzialnymi nietylko za prowadzenie duchowe sodalicyj, ale także i za sprawy finansowe tychże tak, że każdy z XX. Moderatorów odpowiada w razie likwidacji lub opuszczenia sodalicji przez niego za zobowiązania finansowe sodalicji za czas jego moderatorstwa.

# W sprawie sprawozdań szkolnych

W myśl stat. 63 § 3 i stat. 106 Synodu diecezjalnego przypominamy wszystkim XX. Dziekanom i XX. Wizytatorom nauki religji w szkołach powszechnych i średnich i wszystkim XX. Katechetom zawodowym obowiązek przesyłania sprawozdania o stanie religijno-moralnym szkół za ubiegły rok szkolny.

Sprawozdania te należy przesłać najpóźniej do końca sierpnia br. za pośredni-

ctwem XX. Dziekanów a nie Dyrekcji szkół.

Sprawozdania te mają być ułożone według instrukcji synodalnej (vide Synod str. 162).

XX. Wizytatorzy mają w sprawozdaniu zaznaczyć, czy wszystkie szkoły sobie powierzone zwizytowali i kiedy, a w razie opuszczenia niektórych podać przyczyny, dlaczego nie zostały zwizytowane.

## Sprawozdanie Papieskiego Dzieła Rozkrzewienia Wiary za r. 1933

Rozchody: Dochody: 1. Wkładki członków 22.959.84 Zł. 2. Z niedzieii Misyjnej 1. Do Centr. w Poznaniu 1.490.15 23.280·14 Zł 2: Do Centr. Kurji B. 3. Z puszek Karton, na Katechistów 411.51 4.920.00 " 4. Datki 956.18 3. Za Pom. P. Dz. R. W. 2.335.00 " 4. Za karty wpisowe 5. Odsetki 36.61 140.00 " 6. Do Najprzew. Kurji Biskupiej 4.920 5. Administracia 109.25 " Razem 30.774·39 Zł 30.774·39 Zł Razem

Z dekanatu Tarnowskiego miejskiego: Tarnów Katedra 891'85, na Katechistów 20'∠5, Datki 150'40; Gimnazjum I. 40; gimn. III. 86'46, gimn. Orzeszkowej 33'45, Szkoła handl. 26'01, Seminarjum naucz. m. 67'40, Sodalicja Sem. n. SS. Urszulanek 17, na Katech. 7. Semin. n. ż. św. Kingi za znaczki misyjne pocztowe 5'30. Parafja św. Rodziny 360, datki: 180'10, Krzyż 86.

Z dekanatu Tarn. zamiejskiego: Jastrząbka Nowa 33·60, Lisia Góra 201·20, Pogoska Wola 15, Poręba Radlna 17·50, Szynwałd 216, Wola Rzędzińska 490·42, z nie-

dzieli misyjnej 58.48.

Z dekanatu baranowskiego: Borowa 110, Wola Baranowska 102:41.

Z dekanatu Bieckiego: Biecz 74.40, Libusza 8.76, Wojtowa 94.68, Żurowa 96.20.

Z dekanatu Bobowskiego: Bruśnik 45'74, Ciężkowice 214'60, Korzenna 28'20, Lipnica W. 9. Siedliska 268'15, Wilczyska 52'50.

Z dekanatu Bocheńskiego: Bochnia 489, z puszki met.: 65·70, Brzeżnica 79, Krzyżanowice 236·30, Rzezawa 412·53, Sobolów 85·20.

Z dekanatu Brzeskiego: Biesiadki 118.87 na kat. 4.80, Brzesko 242, na kat. 18, Gnojnik 12.10, Okocim 58, Poręba Sp. Szczepanów 1537.35, na katech. 7, datek 5.

Z dekanatu Czchowskiego: Czchów z niedz. misyj. 28'36, Iwkowa 18'20, Janowice

87.46, Przydonica 13.95, Rożnów 41.49, na kat. 2.16, Złota 56.50.

Z dekanatu Dąbrowskiego: Bolesław 102, Gręboszów 44<sup>.</sup>56, z niedz. mis. 13<sup>.</sup>18, Luszowice 140, Mędrzechów 2<sup>.</sup>12, na kat. 7<sup>.</sup>28, Odporyszów 77<sup>.</sup>74, Olesno 29<sup>.</sup>65, Otfinów 24<sup>.</sup>53, Radgoszcz 131<sup>.</sup>30 z niedz. mis. 56<sup>.</sup>53, Słupiec 19<sup>.</sup>10, Szczucin 93, z niedz. mis. 102.

Z dekanatu Dębickiego: Brzeźnica 13:70, Czarna 109:10. Dębica 67:44, datki 67:75.

Z dekanatu Gorlickiego: Gorlice 204:35, gimnazjum 101, seminarjum n. ż. 95:20. Szymbark 86:80, z niedz. mis. 32, na kat. 2:55. Zagórzany 19:50.

Z dekanatu Grybowskiego: Gródek na kat. 3:60, Grybów 549:45, Kruźlowa 159,

Ptaszkowa 31'20, Srtóże 10'40, z niedz. mis. 27'50.

Z dekanatu Kolbuszowskiego: Cmolas 218·54 z niedz. mis. 30, Czarna 34·62 Kolbuszowa 376·31, Kupno 30, z niedz. mis. 5.70, Przedbórz, 43·10, Trzęsówka 42, z niedz. mis. 20, na kat. 4·66, datki 11·66.

Z dekanatu Limanowskiego: Lipnica Mur. 11'40, z niedz. mis. 30, Nowy Wiśnicz 191'88, na kat. 13'54, Stary Wiśnicz 95'60, z niedz. mis. 60, Trzciana 30'20, Żegocina 350'35 z niedz. mis. 37'20.

Z dekanatu Łąckiego: Grywałd z niedz. mis. 5. Jazowsko 265, z niedz. mis. 50 Krościenko 233·30, Łącko 242·28, składka z kośc. 31·71, Ochotnica Dolna 48, na kat. 2.

Z dekanatu Mieleckiego: Chorzelów 152'02, na kat. 9, Czermin 2, na kat. 4'44, Książnice 45'80, Mielec 61'38, z niedz. mis. 139'47, Przecław 154'55, Rzędzianowice na kat. 7'57, Rzochów 288, z niedz. mis. 14'20. Wadowice Górne 36, Zgórsko Ks. Dziurzycki 10.

Z dekanatu Nowosądeckiego: Chomranice 30, na kat. 7:07, Jakóbkowice 202:31, za broszury 9:45, Nawojowa 74:60, Nowy Sącz 2832:60, gimn. II 102:50, OO. Jezuici przy ul. Ks. Piotra Skargi z niedz. mis. 200, OO. Jezuici z Kolonji Kolej. z niedz. mis. 35, SS. Niep@k. na kat. 11:38, Ks. Wnękowicz 15, Podegrodzie 366:06, na kat. 50, Tęgoborza 49:40, Trzetrzewina 43, Zbyszyce 20:25.

Z dekanatu Pilzneńskiego: Dobrków 35:50, Pilzno 26:05, Przeczyca 16:10.

Z dekanatu Radłowskiego: Borzęcin 128'75, Radłów 104'85, z niedz. m. 22, Wierzchosławice 90'70, z niedz. mis. 29, Szczepan Niedojadło 12, Wietrzychowice 303, Wola Przemykowska 98'40, z niedz. m. 19, Zaborów 84'60, na kat. 4'60, Żabno 97'60, z niedz. m. 26.

Z dekanatu Radomyskiego: Jastrząbka Nowa 238.88, Zassów 39, Żdżarzec 19.80.

Z dekanatu Ropczyckiego: Ocieka 101'32, z niedz. m. 34, Ropczyce 277'07, Sędziszów 180'80, na kat. 2'50.

Z dekanatu Tuchowskiego: Jodłówka tuch. 101'81, Piotrkowice 115'60, z niedz. mis. 15'35, na kat. 1'37, Rzepiennik Biskupi 7'60, Tuchów OO. Redemptoryści 817, z niedz. m. 170, na kat. 163, Regina Nestajko 360, z puszki met. 297, Zalasowa 118.

Z dekanatu Tymbarskiego: Dobra 75, Góra św. Jana 10, Jodłownik 85.60, z niedz. m. 20, Skrzydlna 58.36, Szczyrzyc 45, OO. Cystersi 15, Szyk śp. ks. Jagiełka 40, Tymbark 140.72, Wilkowisko 94.28.

Z dekanatu Uście Solne: Cerekiew 25, z niedz. m. 20, Grobla 77.83, Mikluszowice 45, Okulice 234.73, z niedz. m. 50.55, na kat. 17.11, Składka 6, 25.01, Ks. Mucha 30, Uście Solne 151.86.

Z dekanatu Staro-Sądeckiego: Barcice 77.70, Biegonice 271.97, Gołkowice Pol. 106, na kat. 2, Krynica 169, Piwniczna 29.90, z niedz. m. 35, datek 1.60, Rytro 66.01, Stary Sącz 114.90, Sodalicja sem. n. ż. 15, Żeleźnikowa 241.

Z dekanatu Wielopolskiego: Brzeziny 16, Łączki 174, z niedz. m. 20, na katech. 3.50, Mała z niedz. m. 6.05, na kat. 10, Nockowa 84.68, Zagorzyce 88.40, na kat. 13.17.

Z dekanatu Wojnickiego: Bielcza 132:14, Dębno 172, Gwoździec 46:70, na kat. 4, Łysa Góra 140:40, Olszyny 70:82, Porąbka Usz. 600, Wojnicz 154, za broszurę 1:50.

Według przedłożonego sprawozdania istnieje P. Dzieła R. W. dopiero w 142 parafjach. W niektórych bardzo słabo. Blisko połowa parafji bez Dzieła! — Rok jubileuszowy to najlepsza sposobność, aby je zorganizować i w tych parafjach, a gdzie podupada, ożywić!

Zaprowadzone Dzielo nie może się rozwijać bez osobnych zebrań członków, które należy urządzać przynajmniej co drugi miesiąc. Program zebrań, podobnych do zmian tajemnic Różańca Żywego, łatwo samemu ułożyć. Ułatwi broszura "Orzeczenie Papieskie dotyczące dzieł misyjnych". Obecnie wyszły w Centrali w Poznaniu Kazania misyjne. "Nauczajcie wszystkie narody ziemi". Cena 5 Zł.

Prowadzenie Dzieła może ułatwić Rada Parafjalna, lub Komitet, składający się z kilku (3-4) gorliwych dziesiętników z ks. Dyrektorem parafjalnym na czele. Jak widać z pytań we formularzu sprawozdania rocznego takie Rady czy Komitety powinny powstać w każdej parafji.

Dziesiątek nie płacących na razie wkładek nie wykreślać, ani Roczników im nie odbierać. Jak długo otrzymują Roczniki, uważając się za członków Dzieła, modlą się za misje, a czasem i na ofiarę pieniężną się zdobędą. Gdy się odbierze im Roczniki, uważają się za zwolnionych od wszelkich obowiązków względem misji, nawet od modlitwy. Roczniki po nadejściu z Poznania, rozdzielić między dziesiętników, a nie gromadzić na plebanji.

Na 142 parafje, w których istnieje Dzieło, otrzymałem rocznych sprawozdań 84, i 3 ze szkół średnich Sprawozdania należy wypełniać dokładnie i szczegółowo.

Sprawozdania nie są wolne od opłaty pocztowej 30 groszy, nie mogą iść jako "druk" za opłatą 5 gr. Tego roku musiałem zapłacić kilka złotych za zupełnie nie-opłacone lub niedostatecznie opłacone sprawozdania. Ze składek na P. Dz. R. W. nie są dopuszczalne żadne potrącenia na prenumeratę innych pism misyjnych. Składki proszę odsyłać najpóźniej co kwartał. Ostatni termin odesłania reszty rocznych składek do 15 stycznia nast. r. Pieniądze należy przysyłać czekami P. K. O., które rozesłałem wszystkim ks. Dyrektorom paraf. Przesyłka przekazem znacznie droższa. Pieniądze odsyłać tylko do Dyrekcji diec., podając tytuł przesyłki np. na katechistów, datki składki. Do Poznania przysyła się tylko należytość za sprowadzone przez ks. dyr. paraf. książki lub wypożyczone przeźrocza.

75

Ks. ANDRZEJ BILINSKI Diecezjalny Dyrektor P. Dz. R. W.

#### Mapa Diecezji Tarnowskiej

opracowana przez i staraniem ks. R. S., wykonana we Lwowie, w wydawnictwie "Książnica-Atlas", przedstawia kartę Diecezji w r. 1934.

Rzeźba terenu uwydatniona dokładnie i wyraźnie, wysokość szczytów górskich oznaczona cyframi; rzeki i ich dopływy ujęte w barwie niebieskiej. Podział administracyjny Diecezji przejrzysty; granice parafij wykreślone z map katastralnych, granice dekanatów oznaczone grubszemi linjami. Kościoły i kaplice mszalne w każdej parafji uwzględnione. Parafje obrządku grecko-katolickiego osobnemi znakami wykazane. Mapa zawiera wszystkie gminy wchodzące w skład każdej parafji i ich odległość od kościoła macierzystego. Także granice starostw i województw osobnemi znakami są wykreślone.

Na mapie widać drogi żelazne, z oznaczeniem stacyj kolejowych, bite gościńce i całą sieć dróg łączących poszczególne parafje i gminy.

Mapa uczy, na jakie trudności terenowe odległościowe napotyka duszpasterz w swojej pracy. Niektóre gminy daleko odległe od kościoła macierzystego leżą niedaleko od kościoła sąsiędniej parafji. Przy tworzeniu nowych parafij, przy wyłączeniu gmin z jednej parafji do drugiej, przy wyrównaniu granic między parafjami rozdzielonemi rzeką odda mapa wielkie usługi. Także młodzież szkolna może z tej mapy kościelnej wiele skorzystać, mając na niej pogląd na Diecezję i jej podział administracyjny.

Całość wykonana w 5-ciu barwach, w podziałce 1:150.000, wielkość 105×110. Papier bezdrzewny. Cena egzemplarza podklejonego z wałkami i sznurkiem do zawieszania 15 Zł, niepodklejonego bez wałków 8 Zł. Ceny obliczone są i rozumieją się jako tylko zwrot nakładu. Mapy do nabycia w kancelarji Kurji diecezjalnej w Tarnowie.

## Poszukuje się metryk

urodzenia, ślubu i zejścia Gozdawa Gostkowskich od roku 1600 – 1800. Będą w dekanatach Nowo-Sądeckim, Tarnowskim i Limanowskim. Za wynagrodzeniem Przesłać do Kurji Biskupiej.

### Z wydawnictw

7777

Ks. Wład. Budzik, Katecheta w Borzęcinie. – "Wybór z Pisma Świętego. – Stare i Nowe Przymierze." – Miejsce Piastowe 1934. – Stron 512. Wydanie ilustrowane i zaopatrzone w mapy.

Książka ta nadaje się do szkół i do szerokiego rozpowszechnienia wśród wiernych. — Bardzo ją polecamy. — Cena księgarska 6 Zł — u autora tylko 5 Zł — Borzęcin, woj. Krakowskie.

FIELE

#### Zmiany wśród duchowieństwa

Zamianowani: ks. Stanisław Indyk, ojcem duchownym, ks. Dr Jan Cycoń, prefektem Seminarjum diecezjalnego, ks. Wawrzyniec Gnutek, rektorem Kościoła w Mościcach, ks. Józef Skwirut, proboszczem w Żegiestowie-Zdroju.

Przeznaczeni na katechetów szkół powszechnych: ks. Franciszek Herr w Gorli-

cach, ks. Bronisław Kalisz w Limanowej.

Odznaczeni: Rokietą i Mantoletem: ks. prof. Dr Jan Bochenek, ks. Jan Drożdż, dziekan baranowski, ks. Dr Juljan Piskorz, proboszcz w Jazowsku, ks. Józef Fasuga, proboszcz w Jakóbkowicach, ks. Jan Wilkiewicz, proboszcz w Wietrzychowicach, ks. Józef Put, proboszcz w Łącku, ks. Jan Bączyński, proboszcz w Kolbuszowej, ks. Karol Kreszko, katecheta w Gorlicach i ks. Piotr Maciaszek, katecheta w Nowym Sączu. Expositorio can.: ks. Wicerektor Dr Franciszek Goc, ks. Prof. Dr Władysław Węgiel, ks. Prof. Wawrzyniec Gnutek, ks. Mikołaj Piechura, proboszcz w Brzezinach, ks. Aleksander Rusin, proboszcz w Lisiej Górze, ks. Stanisław Król, proboszcz w N. Wiśniczu, ks. Jan Sępek, proboszcz w Zdrochcu, ks. Dr Antoni Oleksik, katecheta w N. Sączu, ks. Leon Birnbaum, katecheta w Bochni.

Przeniesieni XX. Wikarjusze: ks. Staniław Stąsiek z Piwnicznej do Borowej, ks. Jan Zaucha z Borowej do Piwnicznej, ks. Kazimierz Kozłowski z Nockowej do Uszwi, ks. Tadeusz Barnaś ze Zgórska do Nockowej, ks. Feliks Cebula ze Zborowic do Olesna, ks. Jakób Pabis z Olesna do Witkowic, ks. Michał Sotowicz z Wilkowic do Ujanowic z przeznaczeniem dla Jaworznej, ks. Jan Rysiewicz (katecheta) z Limanowej do Łużnej, ks. Jan Dryja z Wietrzychowic do Pilzna, ks. Józef Bukowiec z Jazowska do Dębicy, ks. Stefan Jaworski z Dębicy do Jazowska, ks. Michał Gniewek z Tymbarku do Krościenka, ks. Jan Karaś z Żegociny do Tymbarku, ks. Józef Pochroń z Radgoszczy do Żegociny, ks. Aleksander Budacz z Zassowa do Moszczenicy, ks. Franciszek Ciekliński z Sędziszowa do N. Sącza, ks. Bernardyn Koszyk z Kamienicy do N. Sącza, ks. Ignacy Ryba z Przyszowej do Trzęsówki, ks. Józef Kurek z Trzęsówki do Siedlisk-Bogusz, ks. Franciszek Pajdo z Grybowa do Dobrkowa.

Nowowyświęceni kapłani otrzymali wikarjaty: Ks. Ludwik Curyło i ks. Stanisław Jagła w Gorlicach, ks. Franciszek Drozd w Lisiej Górze, ks. Bolesław Gwoździowski w Grybowie, ks. Władysław Jakubiak w Chełmie, ks. Franciszek Kolebok w Tęgoborzy, ks. Bronisław Krzan w Zassowie, ks. Marjan Kulinowski w Przyszowej, ks. Stanisław Pacocha w Zgórsku, ks. Jan Płaneta w Sędziszowie, ks. Piotr Poręba w Zbylitowskiej Górze, ks. Juljan Sidor w Tuchowie, ks. Józef Solak w Żdżarcu, ks. Franciszek Szwedo w Radgoszczy, ks. Michał Wojdak w Piwnicznej, ks. Józef Zydroń w Wietrzychowicach, ks. Jan Żelawski w Kamienicy.

W Tarnowie, dnia 15 lipca 1934.

Ks. Roman Sitko

† FRANCISZEK, Bp.